# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

3. Juli 1865.

149.

(3)

3. Lipca 1865.

(1259)

Kundmachung.

Dr. 34724. Die fur bas erfte Cemefter 1865 mit Funf und Zwanzig Gulden 60 fr. öft. Mahr, für jede Banfafzie bestimmte Dividente fann vom 1. Juli I. J. angefangen bei der Afzien = Raffe ber Mazionalbank behoben werden.

Wien, am 19. Juni 1865.

Pipitz, m. p. Bankgouverneur. Schey, m. p. Bankbirektor.

## Obwieszczenie.

Nr. 34724. Wyznaczona za pierwsze półrocze 1865 od każdej akcyi banku dywidenda Dwadzieścia pięć zł. 60 cent. wal. austr. może być począwszy od 1. lipca b. r. w kasie akcyjnej banku narodowego podniesioną.

Wiedeń, dnia 19. czerwca 1865.

Pipitz, m. p. gubernator banku.

Schey, m. p. dyrektor banku.

| (1258) | Kundmachung.      |  |
|--------|-------------------|--|
| ( 110) | si anomitrottiff. |  |

Dr. 24241. Bur Sicherstellung der Konservazionsbauerforderniffe pro 1865 im Nadwornaer Straffenbaubezirke auf der Rozniatower Berbindungs= und ber Karpathen = Sauptstraffe wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

| Die sicherzustellenden Bauobjekte sind:               |        |       |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| a) Auf der Rozniatower Berbindungsstraffe in der R    | osulna | er    |
| Wegmeisterschaft.                                     | ft.    | fr.   |
| Reparatur ber Brucke Dr. 1 im Fistalpreise von        | 256    | 741/2 |
| Perstellung ber Schukmerke                            | 36     | 171/2 |
| Reparatur des Kanals Nr. 6                            | 22     | 33    |
| Perstellung der Masenterassen                         | 44     | 99    |
| Reparatur des Kanals Nr. 13                           | 18     | 401/2 |
| % " " % Rr. 14                                        | 8      | 45    |
| reparatur der Brücke Ntr. 15                          | 13     | 46    |
| Berstellung ber Straffendammeinrisse "                | 132    | 07    |
| Stemplung ber Brude Nr. 23                            | 23     | 91    |
| Steinteraffen                                         | 128    | 61    |
| Straffengelander 2541/2 Kurrent-Rlafter fammt jugebo- | O.I.W  | 0.0   |
| renden Kopf- und Mittelfaulen im Fistalpreise von     | 247    | 33    |

Busammen 932 47!/2

b) Auf der Karpathen Hauptstrasse in der Bohorodczaner Wege

| meisterichaft.                                         |      |       |
|--------------------------------------------------------|------|-------|
| Etraffenschutmerke-Serstellung im Fistalpreise von     | 6    | 561/2 |
| Reparatur bes Kanals Rr. 13                            | 40   | 131/2 |
|                                                        | 49   | 481/2 |
| neparatur der Brücke Ar. 15                            | 60   | 80    |
| " bes Kanals Nr. 20                                    | 69   | 91    |
| 1001/2 Rurrent=Rlafter Straffengelander fammt jugehö=  |      |       |
| renden Ropf= und Mittelfaulen im Fistalpreise vo       | n 96 | 38    |
| In der Nadwornaer Wegmeisterschaft.                    |      |       |
| Berftellung ber Straffenschutmerte im Fistalpreise von | 47   | 51    |
| Reparatur ber Brude Dr. 31                             | 334  | 211/2 |
| had Ranald Mr 69                                       | 51   | 19    |

bes Ranals Mr. 42 13 891/2 renden Ropf= und Mittelfaulen im Fistalpreife von 82 In der Lanczyner Wegmeisterschaft. Reparatur des Kanals Nr. 49 im Fistalpreise von 19 13 Berstellung ber Steinteraffen 411/2 72

Reparatur ber Brude Nr. 64 162 17 90 Rurrent-Rlafter Straffengelander fammt jugeborenden Ropf= und Mittelfaulen im Fiskalpreise vom 83 25

Busammen 1175 99

Demnach im Gangen obangegebenen herftellungen im Fistalpreise von 2108

öfterr. Bahr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit b. Berordnung vom 13. Juni 1865 3. 23821 allgemein fundgemachten Offertbedingniffe fonnen bei der E. f. Rreisbehorbe in Stanislau ober bei bem Nadwornaer Straffenbaubegirte eingefehen werden.

Unternehmungelustige werben hiemit aufgefortert, ihre mit einem 100 tigen Badium belegten, entweder fammtliche ausgebothenen, ober bloe die auf eine ber obbenannten Wegmeisterschaften zufallenden Berftellungen umfassenden, jedoch das Unternehmungsobjeft gehörig und genau bezeichnenben Offerten langstens bis 30ten Juni 1865 bei ber genannten Rreisbehörbe ju überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten finden feine Berudfichtigung.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 17. Juni 1865.

Obwieszczenie.

Dla zahezpieczenia potrzeb do budowli konserwacyjnych na rok 1865, w Nadwornieckim powiecie dla budowy gościńców na Rożniatowskim łączącym, a karpackim głównym gościńcu rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Zabezpieczyć sie mające przedmioty budowli są:

a) Na Rozniatowskim gościńcu łączącym w Rosulnieckim powiecie dla budowy gościńców.

| Reparacya mostu nr. 1. w cenie fiskalnej              | 256 | 441/2 |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| Przywrócenie zastawy                                  | 36  | 171/2 |
| Reparacya kanalu nr. 6                                | 22  | 33    |
| Przywrócenie terasu warownego                         | 44  | 99    |
| Reparacya kanalu nr. 13                               | 18  | 401/2 |
| " nr. 14.                                             | 8   | 45    |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                 | 13  | 46    |
| Przywrócenie tam gościńcowych "                       | 132 | 07    |
| Osteplowanie mostu nr. 23                             | 23  | 91    |
| Teras kamienny                                        | 128 | 61    |
| Porecze gościńcowe 2541/2 miern. sążni wraz z dotyczą | -   |       |
| cemi słupkami średniemi i łącznemi "                  | 247 | 33    |

Razem 932 471/2

96

38

99

b) Na karpackim gościńcu głównym w Bohorodczanieckim powiecie dla budowy gościńców.

| Przywrócenie tam gościńcowych | w cenie fiskalnej | 6  | 561/ |
|-------------------------------|-------------------|----|------|
| Reparacya kanału nr. 13       | 70                | 40 | 131/ |
| " nr. 14                      | 22                | 49 | 481/ |
| " mostu nr. 15                | **                | 60 | 80   |
| " kanału nr. 20               | 99                | 69 | 91   |
|                               | . "               |    |      |

1021/2 miern. sążni poręczy gościńcowych wraz z przynależnemi słupkami średniemi i łącznemi w cenie

W Nadwornieckiem wegmistrzowstwie.

Przywrócenie przedmurza gościńcowego w cenie fiskaln. 47 51 334 Reparacya mostu nr. 31 211/2 kanalu nr. 42 13

67½ miern. sążni poręczy gościńcowych wraz z należącemi słupkami średniemi i łączącemi w cenie fisk. 891/

W Łanczyńskiem wegmistrowstwie.

| J                                                    |     |       |
|------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reparacya kanału nr. 49 w cenie fiskalnej            | 19  | 13    |
| Przywrócenie terasu kamiennego                       | 72  | 411/2 |
| Reparacya mostu nr. 64                               | 162 | 17    |
| 90 miern. sążni poręczy gościńcowych z przynależnymi |     |       |
| słupkami łączącemi i średniemi w cenie fiskalnej     | 83  | 25    |

Razem 1175

A więc razem wyżwspomnione Przywrócenia w cenie 2108 461/9 fiskalnei wal. austr.

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1865 r. do l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki ofertowe, mogą być przejrzane u c. k. Stanisławowskiej władzy obwodowej lub w Nadwornieckim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10proc. wadyum opatrzone, a obejmujące albo wszystkie wyżwymienione lub też tylko przywrócenia na jedno z wyrażonych wegmistrzostw przypadające, jednakowoż przedmiot przedsiebiorstwa dokładnie i należycie zawierające oferty wnieśli najdalej do dnia 30. czerwca 1865 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Spóźnione i nie podług przepisów sporządzone oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. czerwca 1865.

(3)

(1260)Kundmachung.

Mro. 31393. Die f. ungarische Statihalterei zu Ofen hat unter dem 18. vorigen Monats anher eröffnet, daß die Rinderpest im gangen gande, mit Ausnahme einer Ortschaft des Zipser Romitats, in welchem jedoch die Reule an den vorhandenen 3 franten Stücken allsogleich angewendet murde, erloschen ift, und der bisher verbotene oder beschränkte Berkehr mit Sornvieh größtentheile wieder freigegeben ift.

Dieß wird mit dem Bedeuten jur Kenntniß gebracht, daß das mit der hierortigen Berordnung rom 24. November 1863 3. 57304 ergangene Berbot des Eintriebes des Hornviehes, und Ginfuhr der rohen Hornviehprodukte aus Ungarn nach Galizien außer Wirksamkeit ju treten habe, und es darf nunmehr hornvieh und feine Produtte gegen Beibringung ber vorgeschriebenen Gefundheite Bertifikate ungehindert über die Grenze gebracht werden.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 13. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 31393. Król. Namiestnictwo węgierskie w Budzie doniosło na dniu 18. b. m., że zaraza na bydło w całym kraju z wyjątkiem jednej miejscowości komitatu Zips, w której jednak trzy chore sztuki natychmiast ubite zostały, — już znikła, i zakazany dotychczas lub ograniczony przewóz bydła rogatego po najwiekszej części znowu pozwolonym został.

Podaje się to z dodatkiem do wiadomości, że wydany rozporządzeniem tutejszem z dnia 24. listopada 1863 r. l. 57304 zakaz wpędzania bydła rogatego i dowozu z Wegier do Galicyi surowych wyrobów z bydląt, staje się nieważnym i że obecnie bydło rogate i wyroby z niego za okazaniem przepisanego certyfikatu zdrowia,

bez przeszkody za granice przeprawiać można.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 13. czerwca 1865.

(1261)Kundmachung,

Mro. 30040. Im Grunte hohen Ministerial-Erlasses vom 26. Oftober 1853 3. 27493 wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre zur Ablegung ber Staatsprüfung für Forstwirthe, dann jener für das Forfischutz- und zugleich technische Silfspersonale zugelassen werden wollen, ihre nach Borschrift der hohen Ministerial = Verordnung vom 16. Jänner 1850 (R. G. B. vom Jahre 1850, Stud XXVI., Rr. 63, Seite 640) belegten Gesuche bis Ende Juli 1865 bei dieser E. E. Statthalterei, und zwar die im öffentlichen Dienfte ftebenden Randidaten im gewöhnliden Dienstwege, die Uebrigen im Wege ber betreffenden Rreisbehörden ober Begirffamter einzubringen haben.

Die Beit und bie Orte, in welchen bie obigen Staatsprufungen

stattfinden werden, werden später befannt gemacht werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 30040. W myśl wysokiego reskryptu ministeryalnego z dnia 26. października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w bieżącym roku do złożenia egzaminu rządowego na gospodarzy leśnych, tudzież na nadzorców i pomocników technicznych lasowych chcą być przypuszczeni, podania swe według przepisu wysokiego rozporządzenia ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1850 (dz. prw. Państwa z roku 1850, cześć XXVI., nr. 63 strona 640) dokumentami należytemi zaopatrzone, najdalej do końca lipca 1865 c. k. Namiestnictwu przedłożyć mają, mianowicie kandydaci w publicznej służbie zostający w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś w drodze właściwych c. k. urzedów obwodowych lub powiatowych.

Czas i miejsca, w których powyższe (gzamina rządowe odby-

wać się będą, później ogłoszone zostaną.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. czerwca 1865

(1262)Kundmachung.

Mro. 4855. Bur Verpachtung ber Mikolajower ftabtichen Propinazion auf die Beit vom 1. Movember 1865 bis Ende Dezember 1868 wird am 26. Juli 1865 ju Mikołajow in ber Ranzlei bes f. t. Bezirksamtes die öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis wird mit bem einjährigen Pachtzinse pr. 6690 fl.

öft. 2B. bestimmt.

Lizitazionslustige haben 10% des Auerufspreises als Badium

bei ber Lizitazions-Kommission bar zu erlegen.

3m Zuge bis jum Abschluße der mundlichen Lizitazion werden

auch schriftliche Offerten angenommen werden.

Die übrigen Bedingungen werben vor Beginn ber Ligitagion befannt gegeben, fonnen aber auch früher beim t. f. Begirtsamte ein: gesehen werden.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 21. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 4855. Celem wydzierzawienia propinacyi miejskiej w Mi-kołajowie na czas od 1. listopada 1865 do końca grudnia 1868 odbedzie się dnia 26. lipca 1865 publiczna licytacya w Mikołajowie w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Za cenę wywołania stanowi stanowi sie jednoroczny czynsz w kwocie 6690 złr. w. a.

Cheacy licytować mają złożyć 10% ceny wywołania w gotówce jako wadyum do rak komissyi licytacyjnej.

W ciągo az do zamkniecia ustnej licytacyi bedą przyjmowane

także pisemne oferty.

Warunki wydzierzawienia zostana przed rozpoczeciem licytacyi po szczególe oznajmione, lecz i pierwej można takowe przejrzeć w kancelaryi c. k. urzedu powiatowego.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 21. czerwca 1865.

G b i f t.

Mro. 18287. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturalien- Lieferungs - Obligazion lautend auf den Ramen Micow mit Mistow, Unterthanen im Zołkiewer Kreife Rr. 7753 ddto. 24. Dezember 1799 ju 4% über 173 fl. 48 fr. aufgeforbert, binnen Ginem Jahre 6 Doden und 3 Tagen bie obige Obligazion bem Gerichte vorzuweisen und die Befigrechte darzuthun, widrigens nach Berlauf diefer Frift solche für amortifirt erklärt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

Goitt. (1266)

Rro. 18284. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werben bie Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen oftgalizischen Naturalien-Lieferungs = Obligazion lautend auf Gemeinde Glemboka. Jasloer Rreifes Dr. 2260/1002 ddto. 1. November 1829 über 87 ft. 57% fr. ju 2% aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen die obige Obligazion dem Gerichte vorzulegen und das Befiprecht darguthun, midrigens nach Berlauf biefer Frift diefelbe amortifirt merden wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

Ronfurs.

Mro. 7155. Poft Expedientenftelle in Kamionka strumitowa gegen Abschluß eines Bertrage und Raugion von 200 fl. ju befegen.

Sahresbestallung Gin Sundert zwanzig Gulden, Amtepauschale jährlicher breißig feche Gulden, Botenpaufchale fur Unterhaltung täglider Botenfahrten nach Busk und retour in der jeweilig von ber Boft-Direkzion festgesetten Rursordnung jahrlich acht hundert rierzig

Gesuche find unter bofumentirter Nachweisung bes Altere, ber bisherigen Beschäftigung, ber Bermögeneverhaltniffe und des moralifchpolitischen Bohlverhaltens, und zwar von bereits in öffentlichen Dienften ftehenden Bewerbern im Bege ihrer vorgefesten Beborbe, fonft aber im Bege bee justanbigen f. f. Bezirksamtes binnen langftens 3 Bochen bei ber f. f. Poft-Direfzion Lemberg einzubringen.

Unter fonft gleichen Berhaltniffen erhalt ber bas geringfte Bo-

tenpauschale fordernde Bewerber den Borzug.

Bon ber f. f. galig. Post Diretzion.

Lemberg, ben 26. Juni 1865.

(1257)Konkurs-Kundmachung. (3)

Dro. 17977. Bu befegen :

Gin Raffa-Affistentenftelle bei der Landeshauptkaffe in Lemberg in der XII. Diatenflaffe mit dem Gehalte jahrlicher 472 ff. 50 fr. eventuell 420 fl. öft. D.

Gefuche find insbesondere unter Nachweisung ber Prufung aus der Ctaats-Rechnunge-Biffenschaft und den Raffa-Borfchriften, bann der Kenntniß der Landessprachen binnen brei Bochen bei ber Finang.

Landes-Direktion in Lemberg einzubringen. Auf geeignete bisponible Beamte wird vorzugsweise Bebacht

genommen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkjion. Lemberg, ben 31. Mai 1865.

Edykt.

Nro. 10164. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niewiadomego z miejsca pobytu p. Emiliana Hlebowickiego, ze przeciw niemu pod dniem 7. grudnia 1864 l. 18705 na rzecz Lei Teichberg nakaz płatniczy wexlowej kwoty 300 złr. w. a. wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza ze substytucyą p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego się doręcza.

Uchwalono w radzie c. k. sadu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 21. czerwca 1865.

(1277)Berichtigungs : Gbitt. (2)

Ntro. 4032. Bom Złoczower f. f. Kreisgerichte wirb mit Bejug auf bas hiergerichtliche, in ben Amteblättern Rr. 43, 44 und 47 eingeschaltete Gbift bekannt gemacht, daß es in diesem Sbifte im erften Absațe nicht Sofia z Ubyszów Bakoszewska und im zweiten Absațe nicht Sofia z Ubyszów Rakoszewska fondern "Zofia z Ubyszów Rakszewska" heißen folle.

Złoczow, am 30. Mai 1865.

(1246)Edykt. (3)

Nro. 3350. C. k. sad obwodowy Złoczowski dla nieobecnej i z zycia i miejsca pobytu niewiadomej Karoliny Kruszelnickiej, a w razie jej śmierci dla jej spadkobierców, z nazwiska, życia i miejsca pohytu niewiadomych, z powodu pozwu przez p. Alberta Matłachowskiego o wykreślenie ze stanu czynnego i dłużnego części dóbr Dubie prenotowanych wyroków I. instancyi z dnia 14. października 1812 i II. instancyi z dnia 22. marca 1813 z. p. n. wniecionego, ustanawia się za kuratora p. adwokata Dra. Starzewskiego zastępstwem p. adwokata Dra. Zakrzewskiego, z którym rozprawa ustna dnia 1go sierpnia 1865 o godzinie 10tej przed południem nastapi.

Przestrzega się więc rzeczonych zapozwanych, by albo wspomnionemu kuratorowi potrzebną do swej obrony informacyę udzielili, albo innego zastępce sobie ustanowili i o tem sądowi donieśli, inaczej skutki swej opieszałości sami sobie przypisać bedą mieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 14. czerwca 1865.

E dykt.

Nro. 3084. C. k. sad obwodowy Złoczowski dla nieobecnego i z życia i miejsca pobytu niewiadomego Jedrzeja Pniewskiego, lub w razie tegoż śmierci dla nieznanych jego spadkobierców, z powodu wniesionego przez p. Felixa hr. Miera pozwu o extabulacyę sumy 3000 zł. pol. ze stanu biernego sumy 159.870 złt. pol., dom. 75 pag. 312 n. 45 on. w stanie biernym dobr Witkowa ciężącej, a względnie z dóbr Witkowa starego z przyległościami, za kuratora adwo-kata krajowego Dra. Starzewskiego z zastępstwem przez adwokata krajowego Dra. Zakrzewskiego, z którym rozprawa ustna dnia 1go sierpnia 1865 o godzinie 10tej przed południem nastąpi.

Przestrzega się więc rzeczonych zapozwanych, by albo wspomnionemu kuratorowi potrzebną do swej obrony informacyę udzielili. albo innego zastępcę sobie obrali i o tem sądowi donieśli, inaczej

skutki swej opieszałości sobie sami przypisać będą mieli.

Od c. k. sadu obwodowego. W Złoczowie, dnia 14. czerwca 1865.

Mro. 2317. Bom f. f. Lemberger Judicium delegatum in Calzgütertausch-Angelegenheiten wird dem Augustin Krzyształowicz, Johann Krzyształowicz, Anton Krzyształowicz, Stanislaus Stompor, Josefa Krzyształowicz, Thomas Krzyształowicz, Anna de Krzysztalowicze Rudkiewicz, Ignatz Wiszniewski Namens feiner Kinder Viktoria, Marianna und Stanislaus rucksichtlich dieser letteren Kinder felbst, ferner ber Sofiia gebornen Zawadzka Iter Che Padlewska, ter Che Orlowska, 3ter Che Nemethy und bem Gf. Alexander Dzieduszycki eröffnet, es habe wider biefelben und andere die f. f. Finangprofuratur Ramens bes Salinen-Aerars bas Ginschreiten praes. 30. Dezember 1857 wegen Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stant, zur Ginbringung einer neuen Einrede und zur Driginalieneinsicht der Originalien der Beilagen ber Klage praes. 12. Janner 1797 3. 348 wegen Leiftung der Aequivalent-Bergutung für Die eingezogenen Salzguter Pistyn und Wybranowka, eingebracht; worüber ben fammtlichen Geflagten jur Ginbringung ihrer gemeinschaftlichen schriftlichen Einrede die Frist von 90 Tagen geset mor-

Nachdem aber der dermalige Wohnort ber obgenannten Belangten durch die k. k. Kinanzprokuratur als unbekannt angezeigt worden ist, so bat bas f. f. Judicium delegatum ihnen, oder ihren allenfälligen Erben, auf ihre Gefahr und Roften ben Abvotaten Dr. Rayski mit Substituirung des Advokaten Dr. Pfeifer als Kurator bestellt, mit welchem nach Vorschrift der Gerichtsordnung die Rechtssache verhandelt mer=

den wird.

Dieselben werden daher aufgefordert, jur rechten Zeit bei diesem f. f. Gerichte sich zu melben, oder bem bestellten Kurator ihre allenfälligen Rechtsbehelfe zu behändigen, oder aber einen anderen Sach= walter sich zu wählen und selben anher namhaft zu machen, widrigens fie die aus einer Berabfaumung für fie etwa entstehenden nachtheiligen Folgen fich selbst beizumessen haben werben. Lemberg, am 2. Juni 1865.

(1252)Rundmachung.

Diro. 470. Bom f. f. Kreisgerichte wird jur Renntniß gebracht, daß dur hereinbringung ber vom Bittfteller Mendel Raps wiber Hersch Thurnheim ersiegten Forberung pr. 291 fl. 90 fr. oft. B. sammt Exekuzionskoften von 17 fl. 23 fr. oft. B. und 21 fl. 47 fr. oft. B. Die erefutive Feilbiethung des dem Hersch Thurnheim ut dom, tom. IV. pag. 142 n. 17 haer., pag. 143 n. 18 haer. & pag. 144 n. 20 haer. gehörigen Theiles ber sub Konf. Mr. 176 in ber Stadt Przemysl gelegenen Realität, namentlich der Hälfte des Gewölbes von der rechten Seite diese Hauses fammt dem anliegenden Zimmer, sowie des 1/2. Theiles des Kellers unter diesem Zimmer, insoweit diese Theile in der Hälfte dieser Realität enthalten sind, in drei Terminen, das ist, am 4. September 1865, am 16. Oktober 1865 und am 6. November 1865 jedesmal um 10 Uhr Vormittags beim hiests gen f. f. gen f. f. Kreisgerichte abgehalten merben mirb.

von 1247 fl. 45 fr. öft. AB. bestimmt.

Das zu erlegende Babium beträgt 10% bes Schätzungswerthes, bas ift 130 fl. oft. W., welches im Baren, in Pfanbbriefen,

ober in Grundentlaftunge Dbligazionen nach dem letten Rurse ber Lemberger Zeitung, oder in galizischen Sparkassebücheln erlegt wer-

Der Schätungsaft und die übrigen Feilbiethungs = Bedin: gungen können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bon diefer Feilbiethung werden beide Theile, so wie fammtliche oppothefar-Gläubiger, und zwar die dem Wohnorte nach befannten zu eigenen Sänden, die dem Leben und dem Wohnorte nach unbefannten, fo wie alle biejenigen, welche nach bem 30. Dezember 1864 in die Stadttafel gelangt find, oder tenen der gegenwärtige Bescheib zu eigenen Händen nicht zeitlich, oder überhaupt gar nicht zugestellt werden fonnte, durch Soifte und turch ben ihnen in der Berfon bes frn. Landesabvokaten Dr. Waygart mit Substituirung bes frn. Landesadvofaten Dr. Zezulka bestellten Kurator verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemysl, am 22. März 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 470. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż celem zaspokojenia wierzytelności przez proszącego Mendla Raps przeciw Herschowi Thurnheim wygranej, w ilości 291 złr. 90 kr. w. a. z kosztami egzekucyi już pierwiej w kwocie 17 złr. 25 kr. w. a., a teraz w ilości 21 złr. 47 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya części jak dom. tom. IV. pag. 142 n. 17 haer., pag. 143 n. 17 haer. & pag. 144 n. 20 haer. Herscha Thurnheim własnych, realności pod nr. kons. 176 w mieście Przemyśla położonej, mianowicie połowy sklepu z prawej strony tego domu z przyległym pokojem, tudzież 1/4 cześci piwnicy pod tym pokojem, o ile te części w połowie tej realności zawartemi są, w trzech terminach, to jest dnia 4. września 1865, dnia 16. października 1865 i dnia 6. listopada 1865, każdą razą o 10. godzinie z rana w tym c. k. sądzie przedsięwziętą będzie.

1. Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości

1247 złr. 45 kr. w. a.

2. Wadyum, które każdy chęć kupienia mający złożyć ma, wynosi 10% ceny szacunkowej, w okrągłej liczbie 130 złr. w. a., które gotówką, lub listami zastawnemi, lub obligacyami indemnizacyjnemi wedle kursu ostatniego w Gazecie Lwowskiej się znajdującego, albo książeczką galicyjskiej kasy oszczędności złożone być

3. Wyciąg tabularny, akt oszacowania i warunki licytacyjne

mogą być w tutejszo-sądowej registraturze przejrzanemi.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się obydwie strony, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, z miejsca pobytu wiado-mych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po 30. grudnia 1864 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejkolwiekbądź przyczyny niniejsza uchwała do własnych rąk wcześnie, albo całkiem nie mogła być doręczoną, przez edykta i kuratora z urzedu, który się w osobie adwokata krajowego Dra. Waygarta z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanawia.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 22. marca 1865.

Mro. 5770. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird dem, bem Wohnorte nach unbekannten Moses Aschkinasy mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider benfelben unterm 8. August 1864 Bahl 6923 Majer Byk das Ansuchen um Erlassung der Jahlungsauftage über die Wechselsumme pr. 100 fl. öst. 2B. gestellt habe, und daß demselben mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 10. August 1864 3. 6923 stattgegeben worden ift.

Da der Wohnort des Moses Aschkinasy unbefannt ift, fo wird bemfelben ber fr. Aovokat Dr. Kozmiński mit Substitutrung bes frn. Abvokaten Dr. Schmidt auf feine Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bescheid diefes

Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, am 7. Juni 1865.

Ginberufungs : Gbift. (1224)

Nr. 6067. Josef Rosenberg, aus Drohobycz in Galizien, welder fich unbefugt außer ben öfferreichischen Staaten aufhalt, wird biemit aufgeforbert, binnen 3 Monaten von ber erften Ginfchaltung bieses Ediftes in der Landes=Zeitung zurückzukehren und seine unbefugte Abwefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem A. h. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Sambor, ben 9. Juni 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 6067. Wzywa się niniejszem Józefa Rosenberga, z Drohobyczy w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryac-kich przebywa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swoją nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 roku postąpić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 9. czerwca 1865.

(1256) © b i f t. (1

Mr. 984. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht in Zbaraz wird hiemit fundgemacht, daß nachstehende Privaturkunden über 32 Jahre lang beim gerichtlichen Depositenamte in Zbaraz erliegen, deren Eigensthumer oder Rechtsnehmer bem Leben und den Aufenthalte nach uns bekannt sind:

1. Massa nach Helena Cichowska.

a) Schuldschein bee N. Wyszyński zu Gunsten ber Massa nach Helena Cichowska adto. 22. April 1805 über 200 fip. ober 48 fi. öft. Währ.

b) Schuldschein bes Jankel Altherg zu Gunften der Maffa nach Helena Cichowska ddto. 5. Juni 1805 über 400 fipol. oder 96 fl.

öfter. Bahr.

c) Schuldschein des N. Wyszyński zu Gunften der Dlaffa nach Helena Cichowska ddlo. 12. Dezember 1805 über 400 fipol. oder 96 fl. öfterr. Währ.

d) Schuldschein des Salomon Edelmann zu Gunften der Massa nach Helena Cichowska ddto. 16. Juni 1806 über 100 sipol. ober 24 fl. öft, B.

#### 2. Massa nach Paul Diaczyński.

a) Schuldschein des Wolf und ber Schifre Goldrosen zu Gunsten bes Paul Diaczyński ddto. 6. September 1827 über 10 Stuck Dukaten oder 45 fl. oft. B.

b) Schuldschein res Grafen Franz Potocki ju Gunften bes Diaczyński ddto. 17. November 1830 über 2000 Dufaten oder 9000 ft.

öft. Währ.

c) Schuldschein bes Gregor und ber Marie Soroczyńskie ju Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 28. Janner 1829 über 10 Stud Silber-Rubel oder 16 fl. oft. W.

d) Schuldschein des Jan Sawczuczyński ju Gunften des Paul Diaczyński ddto. 9. Marz 1826 über 15 Stud Silber-Rubel ober

24 fl. öft. 28.

e) Schulbschein bes Jacob Wojcieszczuk zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 5. September 1824 über 6 Stud Silber = Rubel oder 9 fl. 36 fr. oft. B.

f) Schuldschein der Julianna Zychewicz zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 11. Juli 1831 über 30 Stud Silber : Rubel ober

g) Schulbschein des Stanislaus und der Anna Kanarek zu Gunsten des Paul Diaczyński ddto. 6. Juni 1827 über 50 Stud Silber-Rubel oder 80 fl. oft. W.

h) Schuldschein bes Stanislaus und ber Anna Kanarek ju Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 25. Marz 1833 über 100 Stud Sil-

ber=Rubel oder 160 fl. öft. Währ.

i) Schuldschein bes Jan Nowak zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 25. August 1826 über 30 Stud Silter-Rubel ober 48 fl. öfterr. Bahr.

k) Schulbschein des Valentin und der Theresia Krasowskie zu Gunften des Paul Diaczyński ddto. 6. Juni 1827 über 74 Stud

Silber=Rubel oder 118 fl. 24 fr. öft. W.

1) Schulbschein bes Dmitro und der Anna Onokiewicz zu Gunften des Paul Diaczyński ddto. 25. März 1833 über 16 Stud Silber-Rubel ober 25 fl. 36 fr. öft. W.

m) Schulbschein des Jan und der Ewa Lysobey ju Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 14ten November 1824 über 10 Stud Silber-

Rubel ober 16 fl. öft. 2B.

n) Schuldschein bes J. Wszclaczyński zu Gunften bes Paul Diaczyński ddto. 24. Juli 1825 über 60 Stud Silber-Rubel ober 96 fl. öft. Währ.

#### 3. Massa nach Peter Diaczyński.

Schuldschein des Franz Szafrański und Jan Taluk zu Gunsten der Massa nach Peter Diaczyński ddto. 16. Juni 1806 über 100 fl. pol. oder 24 fl. öft. W.

4. Massa nach Sussel Einhorn.

Schuldschein bes David Einhorn zu Gunften der Massa ber Sussel Einhorn ddto. 4. August 1817 über 182 sipol. 3 Grosch. oder 72 fl. 492/4 fr. öst. W.

5. Massa nach Chima Gonta.

Schuldschein bes Olexa Gonta zu Gunsten der Chima Gonta ddto. 16. November 1803 über 155 fipol. oder 37 fl. 12 fr. öperr. Währ.

6. Maffa nach Johann Gogulski.

Schuldschein bes Peter Milaszewski zu Gunften der Massa nach Johann Gogulski ddto. 13. Dezember 1818 über 69 fip. 12 Groschen ober 16 ft. 392/, fr. öft. 28.

7. Maffa nach Nicolaus Łoziński.

Schuldschein bes P. Loziński zu Gunften ber Massa nach Nicolaus Loziński ddto. 5. Dezember 1818 über 200 fl. M. W. ober 80 fl. öst. W.

#### 8. Massa nach Ignaz Naidehorski.

Schulbschein bes Jan Czubaty zu Gunften ber Baise Tatianna Naidehorska ddto. 12. Juni 1805 über 105 flp. 16 Groschen ober 25 fl. 242/4 fr. oft. B.

9. Massa nach Stephan Romanczuk.

a) Schulbschein bes Fedko Romanczuk zu Gunsten ber Massa nach Stefan Romanczuk ddto. 16. Mai 1804 über 109 stp. 15 Gr. ober 26 fl. 163/4 fr. öst. W.

b) Schuldschein bes Michał Romanczuk zu Gunften ber Massa nach Fedko Romanczuk adto. 3. Janner 1803 über 1165 fip. 25% Groschen ober 279 fl. 48 fr. öst. W.

10. Maffa nach Aron Sternherg.

a) Schuldschein bes Schulim Horowitz zu Gunsten ber Massa nach Aaron Sternberg ddto. 12. März 1833 über 100 fl. KM.

b) Schuldschein des Jankel Weledniker zu Gunsten der Massa nach Aaron Sternberg ddto. 13. März 1833 über 200 fl. KM.

11. Maffa nach Gregor Sochaniewicz.

Schulbschein des Karl Kronstein zu Gunften der Massa nach Gregor Sochaniewicz adto. 24. Juni 1804 über 879 ftp. 164/8 Gr. oder 99 ft. 42 fr. öst. W.

12. Massa nach Franz Sakiewicz.

Schulbschein bes Jan Terlikowski et Cons. zu Gunften ber Maffa nach Franz Sakiewicz ddto. 2. Dezember 1814 über 223 fip. 10 Gr. ober 53 ft. 36 fr. oft. B.

13. Massa nach Dominik Tostanowski.

Schulbschein bes J. Wakuliński zu Gunsten der Massa nach Dominik Tostanowski ddto. 15. Juni 1819 über 93 fl. 48 fr. B. B. ober 37 fl. 312/4 fr. öst. B.

14. Massa nach Chaim Zemeles.

Schulbschein bes Nachmann Rothbach zu Gunften ber Massa nach Chaim Zemeles deto. 26, August 1825 über 26 fl. 34 fr. RM.

15. Berfchiedene andere.

a) Erklärung bes Lm. Reynhold zu Gunsten des Xaver Suchodolski ddto, 7ten Marz 1798 über 19 Dufaten ober 85 fl. 30 fr. öft. Währ.

b) Schuldzettel ber W. Seky zu Gunften des Rittmeisters Suchodolski ohne Datum über 300 Stud Silber = Rubel oder 450 ft. öfterr. Währ.

v) Schuldzettel der Josepha Ofedzka zu Gunften des Xaver Suchodolski ddto. 16. Juni 1801 über 136 fip. ober 34 fl. öft. 28.

d) Zession der Sosia Tyszarska zu Gunsten ihrer Kinder adto. 10. Juni 1807 über 50.000 sipol. oder 12.500 fl. öst. W.

e) Schulbschein bes Ignaz Spytecki zu Gunften bes Kazimir Tyszarski ddto. 18. September 1804 über 50.000 fipol. ober 36599 fi.

393/4 fr. öft. W.

Es werden bemnach in Gemäßheit des Hofteletes vom 28. Jänner 1840 3. 446 tie unbekannten Eigenthümer dieser deponirten Urkunden aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen
wegen Behebung derselben unter Nachweisung ihrer Ansprüche sich bei
dem k. k. Bezirksamte als Gericht in Zbaraz anzumelden, widrigens
nach Verstreichung dieser Frist diese Urkunden aus dem Deposite erhoben und ohne weitere Haftung der gerichtlichen Registratur zur weiteren Ausbewahrung werden übergeben werden.

Zbaraż, am 18. Juni 1865.

Mr. 1906. Von Seite bes t. t. Bezirksgerichtes Brody wird hiemit bekannt gemacht, daß Osias Leperer am 18ten März 1865 hiergerichts ein Gesuch gegen Samuel Margulies und für den Fall seines Ablebens wider dessen Erben wegen Rechtsertigung der am 20. November 1805 z. Jahl 2342 ob den aus zwei Tabularkörpern bestehenden Realitätsantheilen sud Nr. 1100 in Brody erwirkten Pränotazion von 300 st. Rh. binnen 14 Tagen bei sonstiger Löschung überreicht hat. Für den undekannt wo sich aushaltenden Samuel Margulies, oder dessen Erben, welche dem Gerichte nicht bekannt sind, wurde auf ihre Gesahr und Kosten der Herr Advosat Dr. Landan als Kurator bestellt. Wovon Samuel Margulies oder bessen Erben hievon verständigt werden.

Brody, am 26. Juni 1865.

(1288) G b i f t. (1)

Nro. 4951. Bom k. k. Kreisgerichte zu Stanislau wir ber Inhaber best in Berlust gerathenen, vom Solotwinaer Rameral-Wirthschaftsamte unterm 16. Juni 1838 Art. 653 ausgefertigten Amtés-Erlagscheines über das erlegte Badium von 157 fl. 46 kr. R. M. für die von Franz Gostkowski auf die Zeit vom 1. Mai 1839 bis dahin 1845 gepachteten Güter Hwozd und Molodków aufgeforbert, diesen Erlagschein binnen Einem Jahre von der dritten Einschaltung dieses Ediktes in die galizische Landes-Zeitung diesem k. k. Areisgerichte um so gewisser vorzulegen, widrigens dieser für nichtig gehalten und der Aussteller hieraus zu nichts mehr verbunden sein wird.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanislau, ben 21. Juni 1865.

(1279) E d y k t. (1)

Nro. 6110. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, iż na prośbę p. Michała Dębskiego uchwałą z dnia 17. lutego 1862 do l. 805 Mojżeszowi Landau usprawiedliwienie prenotacyi sumy 90 złr. w stanie biernym realności w Tarnopolu pod l. 1272, jak dom. 6 sub. pag. 238 n. 5 on widocznej, poleconem zostało.

Gdy Mojżesz Landau przed doręczeniem tej uchwały zmarł, a imiona i miejsce pobytu jego spadkobierców wiadome nie są, przeto tymże kurator w osobie p. adwokata Dra. Żywickiego z substytucyą p. adwokata Dra. Schmidta ustanawia i temuż powyższą uchwałę doręcza się.

Tarnopol, dnia 21. czerwca 1865.

(1275)

## Ronfurs

der Gläubiger des Osias Adolf, Kaufmanns in Przemyśl.

Nr. 8197. Von dem f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, dann über bas in jenen Kronländern, für welche die Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 Rr. 251 R. G. B. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen des Przemyśler Kaufmannes Osias Adolf der Konfurs er-

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Rlage wider den Konkursmassevertreter frn. Dr. Mochuacki, für beffen Stellvertrer fr. Dr. Zezulka ernannt murbe bei tiefem f. f. Kreisgerichte bis 15. September 1865 anzumelben und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, fondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört merden murbe, und Jene, die ihre Forderung bis babin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesammten gur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen auch wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu
fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompensazions=, Eigenthums= oder Pfandrechtes, das ihnen sonst ge= buhrt hatte, ju berichtigen verhalten merden murden.

Bur Wahl des Bermögensvermalters und der Gläubiger : Aus-Duffe wird die Tagfahrt auf den 7ten August 1865 Bormittage

9 Uhr bei diesem f. f. Kreisgerichte anberaumt. Bom f. f. Rreisgerichte.

Przemyśl, am 23. Juni 1865.

(1269)Kundmachung.

Mro. 1003. Nom Przemyśler f. f. Kreisgerichte wird jur Renntniß gebracht, daß über das Gesuch des Mechel Seif gur Gin= bringung der erfiegten halben Summe von 400 fl. R. Dl., somit bes Betrages von 210 fl. öft. W., und der Summe von 150 fl. öft. B. fammt 5% Zinsen vom 14. Mai 1864, für 3 Jahre gurud. Berechnet und der fruher mit 29 fl. 5 fr. oft. 2B. und jest mit 9 fl. 46 fr. oft. 28. jugesprochenen Erefuzionefosten die neuerliche Bornahme der Feilbiethung der zur Sphothet dienenden, für Josef Grunstein ob der in Przemyśl, Borstadt Podzamcze unter Konf. Nr. 59 gelegenen Realität dom. 1 pag. 196 n. 5 on. intabulirten Summe von 800 ft. K. M. ju Gunften des Bittstellers Mechel Seif genehmigt, und bieselbe durch ben hiezu abgeordneten f. f. Motar Grn. Frankowski ale Gerichte-Rommiffar in Ginem Termine, das ift am 17. Juli 1865 um 10 Uhr Vormittage vorgenommen werden wird.

1. Bum Ausrufspreife diefer Summe wird deren Nominalwerth, das ift der Betrag von 800 fl. R. M. oder 840 fl. oft. B. ange-

nommen.

Die Feilbiethung geschieht in einem einzigen Termine, an welchem die feilzubiethende Summe an den Meiftbiethenden um ben wie immer gearteten Anboth überlassen wird.

3. Jeber Kauflustige ift verbunden, vor der Lizitazion den britten Theil des Nominalmerthes, das ift den Betrag von 280 fl. oft. W. zu Sänden der Lizitazione-Kommission als Wadium zu erlegen.

Bas den Tabular-Stand Diefer Summe betrifft, werden die

Rauflustigen an bas Przemysler Grundbuchsamt gewiefen.

Hieron werben beide Theile, das ift der Bittsteller und die Erben bes Josef Grunstein, und zwar : Rachel Grunstein verehelichte Herz, Laye Grunstein verehelichte Rottenberg, Marjem Grunstein verehelichte Probstein, Mortko ober Marcus Grünstein, Moses Grünstein, Schyja Grünstein, dann die minderjährige Sara Grünstein zu Banden ihres Bormundes Grn. Schaja Lindenbaum, ferners die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Moses Grünstein, Malke Grünstein, Sura Grünstein und Götzel Grünstein als Kinder des Gotzel Grünstein, so wie dieses Letteren dem Leben und Wohnorte nach unsbekannte Gattin Male Grünstein, oder im Falle deren Ablebens deren dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Erben, so wie die liegende Nachlasmasse des Chaim Grünstein durch den in der Person des hierortigen Landes-Advokaten Hrn. Dr. Waygart mit Unterstellung des Landes-Advokaten Srn. Dr. Dworski bestellten Kurator, dann bie Zabular : Gläubiger Leib Geschwind ju eigenen Sanden, bagegen Die liegende Rachlagmaffe ber Sosie Grunstein, fo wie alle jene Glaubiger, welche nach dem 7. Mai 1864 mit ihren Forderungen in die Etadttafel gelangen sollten, so wie jene, benen ber Ligitagione-Befcheid nicht zeitig vor bem Ligitagionstermine ober gar nicht zugestellt merden Tollte, durch den in der Person des hierortigen Landes-Advokaten Grn. Dr. Kozlowski mit Unterstellung bes frn. Landes Advokaten Dr. Lezulka bestellten Rurator und mittelft Ediften verständigt.

Aus bem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, ben 23. Marg 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1003. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, iż na prośbę Mechla Seif, celem zaspokojenia wygranej połowy sumy 400 złr. m. k. czyli kwoty 210 złr. w. a., tudzież wygranej sumy 150 złr. m. k. czyli 157 złr. 50 kr. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 14. maja 1864, za 3 lata wstecz rachować cie w ilości w kosztami już nierwej w ilości rachować się mającemi, tudzież z kosztami już pierwej w ilości

29 złr. 5 kr. w. a., a teraz w ilości 9 złr. 46 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya sumy 800 złr. m. k., która na rzecz Józefa Grünsteina na realności w Przemyślu na przedmieściu Podzamczu pod nr. kons. 59 położonej, zaintabulowanej dozwoloną jest, i przez delegowanego komisarza sądowego c. k. notaryusza p. Frankowskiego w jednym terminie na dniu 17. lipca 1865 o 10tej godzinie przed południem odbędzie się.

1. Cene wywołania tej sumy stanowi nominalna jej wartość,

to jest kwota 800 złr, m. k. lub 840 złr. w. a.

2. Licytacya ta odbędzie się w jednym terminie, na którym suma licytować się mająca najwiecej ofiarującemu za każdą cenę ofiarowaną oddaną będzie.

3. Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie, przed licytacyą trzecią część nominalnej wartości, to jest kwotę 280 złr. w. a. do rak komissyi licytacyjnej jako wadyum złożyć.

4. Reszta warunków licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze, stan zaś tabularny tej sumy w tutejszej tabuli miejskiej kupienia

chęć mający przejrzeć mogą.

O tem zawiadamia się obie strony, to jest proszącego i spadkohierców Józefa Grünsteina, a mianowicie: Rachel Grünstein zamezna Herz, Laja Grünstein zameżna Rottenberg, Marjem Grünstein zamężna Probstein, Mortko czyli Markus Grünstein, Mojżesz Grünstein dorak własnych, i małoletnia Sura Grünstein na ręce opiekuna Schaji Lindenbaum, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomi Mojżesz Grünstein, Malka Grünstein, Sura Grünstein i Götzel Grünstein jako dzieci Götzla Grünsteina, jako też małżonka tegoż ostatniego Male Grunstein z życia i miejsca pobytu niewiadoma, a w razie jej śmierci jej z życia i miejsca pobytu niewiadomi spadkobiercy, nareszcie masa lezaca po Chaimie Grunsteinie na rece kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Waygarta z zastępstwem adwokata krajowego p. Dra. Dworskiego ustanowionego, tudzież wierzyciele tabularni Leib Geschwind do rak własnych, i masa nieobjęta po zmarłej Sosie Grünstein, jako też ci wszyscy wierzyciele, którzyby dopiero po 7. maja 1864 z swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, tudzież ci, którymby uchwała licytacye rozpisująca wcześnie przed terminem licytacyi, lub wcale doreczoną być nie mogła, na rece kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 23. marca 1865.

(1274)E d y k

Nro. 3515. C. k. sąd obwodowy Przemyski podaje niniejszem do wiadomości, iż w skutek prośby Józefa Bielakiewicza wedle ks. gł. 180 str. 251 l. 14 dz. tabularnego właściciela 1/6 części dóbr Roztoki, w Sanockim obwodzie położonych, tudzież p. Karoliny Łubkowskiej i Ludwiki Gawrońskiej według ks. gł. 180, str. 250, l. 12 dzied. tabularnych właścicieli <sup>2</sup>/<sub>18</sub> części tychże dóbr pertraktacya względem przekazania kapitału przez c. k. powiatowa komissyę indemnizacyjną w Sanoku pod dniem 12. września 1854 do 1. 232 za zniesione w tych dobrach powinności poddańcze w ilości 5010 złr. 20 kr. m. k. wymierzonego w odpowiednich częściach wprowadzoną zostaje.

Na mocy patentu indemnizacyjnego z dnia 8. listopada 1853 wzywa sąd przeto wszystkich wierzycieli, którym prawo hypoteczne na powyższych częściach tychże dóbr przysłuża, aby w tej mierze pretensye swoje do dnia 1. września 1865 w tutejszym c. k. sądzie

pisemnie albo ustnie zgłosili.

Zgłoszenie to ma zawierać w sobie:

1. Imię i przezwisko, tudzież miejsce pobytu zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który wykazać się ma prawnemi wymogami zaopatrzonem i legalizowanem pełnomośnictwem,

2. Należący się kapitał hypoteczny jako też i procenta w razie takowym równe prawo hypoteki podobnie jak kapitałowi samemu

przysłuża,

3. Oznaczenie pozycyi, pod którą zgłoszona wierzytelność

w tabuli wpisaną jest, nakoniec

4. Imię i przezwisko pełnomocnika w Przemyślu zamieszkałego, któremuby sądowe rozporządzenia doręczać należało, na wypadek, gdyby zgłaszający się mieszkał po za obrebem tutejszego sądu; - w przeciwnym razie bowiem rozporządzenia te jedynie pocztą, i to z tym samym skutkiem zgłaszającemu się doręczone by

były, jak gdyby do rak własnych. Zarazem uwiadamia się, że wierzyciel, któryby wierzytelność swoją w powyższym terminie zgłosił, tak byłby uważanym, jakby zezwalał, aby takowa na wyżrzeczony kapitał indemnizacyjny wedle porządku nań przypadającego przekazaną była, - również odnositoby się to milczące zezwolenie także i do kapitalów, jakieby później kiedyś za powyższe części rzeczonych dóbr przyznane być mogły, - a niemniej miałoby ten skutek, że wierzyciel przy pertraktacyi względem przekazania tegoż kapitału z wnioskami swemi już nie byłby słuchanym.

Zaniedbujący powyższy termin pozbawia się także prawa robienia jakichkolwiekbądź zarzutów i środków prawnych przeciwko umowie, jakaby pomiędzy drugiemi wierzycielami w myśl §. 5. ces. patentu staneta, a to na ten wypadek, gdyby pretensya jego według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazaną była, lub też w myśl §. 27. ces. patentu z 8. listopada 1853 przy grun-

cie pozostała.

Przemyśl, dnia 24. maja 1865.

(1230) Rundmachung.

Nr. 2806. Bom Jaroslauer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, daß über das sämmtliche wo immer befindliche bewegliche, wie auch über das in den Aronländern, für welche die kaiserliche Bevordnung vom 20. November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Bermögen des hieroriigen Schnittmaarenkrämers Mayer Froschel der

Konkurs eröffnet.

Wer an die Konfursmaffe desfelben eine Forderung zu stellen bat, wird aufgefordert, dieselbe bei diesem f. f. Bezirksamte ale Gerichte bie letten Ceptember 1865 mittelft einer Rlage wider ben Ronfuremaffevertreter, Landesadvokaten Dr. Myszkowski, anzumelben und in der Klage nicht nur tie Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen berfelbe in biefe ober jene Klasse gefett zu werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf des bestimmten Termines Riemand mehr gehört werben murbe, und Jene, bie ibre Forberung bis babin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein wurden, wenn ihnen wirklich ein Rompenfaziones recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe gu forbern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher= gestellt ware, fo zwar, baß folche Gläubiger vielmeht, wenn fic etwas in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfaziones, Gigenthumes oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebuhrt hatte, zu berichtigen verhalten merden murben.

Bur Wahl bes hefinitiven Vermögensverwalters und des Glausbigerausschußes wird die Tagfahre auf den 19ten Cktober 1865 um 10 Uhr Früh anberaumt.

Jaroslau, ben 10. Juni 1865.

(1233) So b i f t.

Nr. 29353. Bon dem k. k. Lemberger Landes- ale Sandelsgerichte wird dem Boleslaw Majew ki mit diesem Gdikte bekannt gemacht, daß gegen ihn auf Grund eines von ihm afzeptirten Wechsels
de dato Stanislau 1. Oktober über 1600 fl. öft. W. mit dem hiergerichtlichen Beschluse de dato 14. Juni 1865 Zahl 29353 eine Zahlungsauslage zu Gunsten des Moses Weinred erlassen wurde.

Da ber Wohnort best Boleslaw Majewski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber herr Landesadvokat Dr. Hossmann mit Substituirung des herrn Landesadvokaten Dr. Kabath auf seine Gefahr und Koften zum Kurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid

diefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 14. Juni 1865.

(1185) © b i f t.

Nr. 25006. Bom Lemberger Landes als Sandelsgerichte wird fundgemacht, daß am 15. Mai 1865 die Firma "Karl Glanz" für eine Kurrente-Baaren-Sandlung in das Sandelsregister für Einzelnstemen eingetragen worden ift.

Lemberg, am 31. Mai 1865.

Anzeige - Blatt.

Doniesienia prywatne.

# KASSA-SCHEINE

# der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberz.

Die Filiale der k. k. privil. öfterr. Kredit = Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassaftunden von 9 bis 12½ Wor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Kassa- Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brünn, Pest, Prag und Triest kundbar und einlößbar sind, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen Bergütung beträgt

(1696 - 8 - 83)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent

" mit 2tägiger Kundigung . . . . . . . . . 41/4 "

, 8 , , . . . . . . . . . . 5

Raffascheine ber Bentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst ober in Bablung genomen, jedoch erft zwei Tage nach daselbst geschener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unfialt haftet nicht fur die Echtheit ber Giri.

Naberes ift an ter Raffa ber Anfialt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Dr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn.

(1270) Samdmachung.

Dom 1ten Juli d. J. an, ist auf der k. k. privil. galiz. Karl Ludwigs = Bahn für nachbenannte Artikel, die mittelst Lastzügen als gewöhnliche Fracht befördert merden, ein ermäßigter Tarif eingeführt marben:

1. Afche ausgelaugte und Steinkohlenasche, Düngstoffe, Dungstalt, Sodarücktande, Knochen, Knochenschaum, Dunggyps, Dungmehl (Poudrette), Erde mineralische jeder Art, Sand-, Bau- und Pflastersteine rob und behauer

steine roh und behauen.

2. Gifen, Roh- und Brucheisen, Erze, Eisenerz, Eisenkies, Eisenstein, Galmei, Braunstein, Gärberstoffe, Lohe, Borke, Kalk ungelöscht, ledig ober verpackt, Cement, Schiefer, Thon, ledig ober verpackt, Spostium (Knochenmehl) verpackt, Sudsalz, Dung- und Viehsalz.

3. Erdapfel.

4. Holz, Brennholz, Baus und Nutholz, bann Schnittmateriale ins und ausländisch roh und behauen, geschnitten oder gespaltet, jedoch nicht gehobelt, Binders und Wagnerholz.

5. Seu und Stroh gepregt ober in Bundeln, Holzkohle ver-

pactt.

6. Delfuchen.

7. Steine, robe Bruch-, Ralf- und Riessteine, Schotter.

8. Für Bau-, Werk, und Nugholz, das für Danzig und Stets tin in Lemberg, Grobet und Jaroslau, in Mengen von minbestens 80 Bollzentner aufgegeben wird.

Die Art der Ermäßigung des Tarifes für obgenannte Artifel ist mittelft gedruckten, in den Bahnhöfen angebrachten Plakaten versöffentlicht morben.

Wien, am 21. Juni 1865.

Pränumerazions=Einladung auf das 3. Quartal des "Wiener Handelsblatt".

Allen Freunden des Handels und der Volkswirthschaft empfehlen wir das

### Wiener Bandelsblatt. DE

Dasselbe bespricht alle auf ben Handel und die Industrie bezugs habenden Fragen nicht nur speziell von Desterreich, sondern der ganzen Welt, und bringt außerdem vollständige Waaren- und Verkehrsberichte von Wien, Triest, Prag und Brunn, die ausführlichen Coursbewegungen an der Wiener Borse und nach jedesmal ersfolgter Ziehung den vollständigen Verlosungsanzeiger.

Man abonnirt Stock im Gifen Dr. 7. vierteljahrig mit

2 fl., mit Poftverfendung 2 fl. 12 fr. bft. 28.

NB. Alle uns von ben herren Abonnenten eingehenbe Mitthel= lungen werben bearbeitet und gratis in bas Blatt aufgenommen.